## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro 235. Mittwoch, den 1. October 1834.

Ungekommene gremden vom 29. September.

Br. Pachter Rulezewicz aus Balfzeme, I. in No. 30 Ballifchei; Br. Aftuarius v. Wierzbinsti und Gr. Handlungebiener Roggen aus Samter, I. in No. 94 St. Malbert; Sr. Kaufm. Panis aus Bromberg, I. in Do. 115 Breitefir.; Sr. Goldarbeiter Baumann aus Liffa, I, in No. 94 Martt; Sr. Guteb. Gulbrann= Bli aus Graf, I. in No. 99 halbdorf; Br. Landger. = Regiffr. Wippe aus Schnei= demubl, I. in Do. 27 Wallischei; Br. Landger - Urchivarius Soffmann aus Coneideniuft, I. in No. 33 Ballischei; Br. Guteb. v. Zurno und Br. Guteb. v. Do= brypnsti aus Obiegierge, Fr. Guteb. v. Dziembowete aus Powodowo, Gr. Raufm. Miegel aus Stettin, Gr. Raufm. Gottschalt aus Tannhaufen, Gr. Raufm. Bod aus Bredlau, Sr. Raufnr Silger aus Remfcheib, I. in Do. 1 St. Martin; Fr. Burgerm. Benfniewicz aus Boref, Sr. Erbberr v. Stablewefi aus Dufgio, I. in No. 394 Gerberfir.; fr. Erbberr v. Roffuteli aus Grotfowo, fr. Pacter v. Guchobolefi aus Samter, I. in Do. 391 Gerberftr.; Gr. Burgerm. Janide und Sr. Raufm. Lazarus aus Pinne, Sr. Raufm. Golofchmidt aus Krotofchin, Sr. Raufm. Cobn aus Schwerin a. b. 2B., Br. Raufm. Reimann aus Czerniejewo, Sr. Kaufm. David aus Czarnifau, Sr. Raufm. Jaffe aus Milostaw, Gr. Kaufm. Lipfchus aus Bullichau, I. in Do. 20 St. Abalbert; fr. Bezirkemont Schonke aus Berkow, Sr. Guteb. v. Rogalinski aus Cerekwice, Sr. Guteb. v. Brzeski aus Jabifomo, I. in No. 384 Gerberfir; Hr. Guteb. Salfowefi aus Dpatomfo, Hr. Pleniporent Briefemeifter aus Budgistam, I. in Do. 154 Buttelftr.; Sr. Juftig-Aftuaring Spittel aus Breslau, Hr. Erbherr v. Zoltowski aus Ujago, Hr. Erbe herr v. Chiapowefi aus Zurwy, I. in No. 243 Breslauerstraße.

Avertiffement. Gur bas in ber Stadt Schubin unter Do. 65. belegene, den Martin und Glifabeth Diehlichen Cheleuten zugeborige, auf 406 Rthlr. 10 Ggr. abgeschafte, nothwendig ju fubbaftirende Grundftuct, ift ein Deift= gebot bon 175 Rible, abgegeben,

Es merben beshalb bie unbefannten Inhaber ber aus bergleichen Schulovers fcreibung vom 1. October 1793. Rubr. III. Do. 2. bes gedachten Grundfinds fur bas adliche von Mycielefische Patris monial : Gericht und beffen Schroberiche Pupillen=Maffe eingetragenen 33 Rthle. nebft Binfen, aufgefordert, fich im Termine ben 30, December c. bor bem herrn Landgerichts = Uffeffor Anebel Bor= Bufchlag entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich zuläffigen Bevollmachtig= ten, wogu ihnen bie Juftig-Commiffarien Bogel, Rafalefi und Schopfe borgefchlagen werben, ju erflaren, wibrigenfalls Diefer ertheilt werben, und nach Befries bigung bes Raufgelbes die Lofchung ber eingetragenen Forderungen, ohne bag es ber Production ber Documente uber bie ausfallenden bedurfe erfolgen wirb.

Bromberg, ben 5. Muguft 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Za nieruchomość w mieście Szubinie pod Nro. 65. położoną, do Marcina i Elżbiety Piehl malżonków należąca, na 406 Tal. 10 sgr. oszacowana, w drodze koniecznéy subhastacyi subhastowana podane zostało pluslicitum w summie 175 Tal. Z tego powodu właściciele nieznajomi z obligacy i sadowey z dnia 1. Października 1793 roku pod Rubryka III. Nro. 2. rzeczoney, nieruchomości dla Sądu patrymonialnego Ur. Mycielskiego z tego Sądu massy pupillarnéy Schroedera zaintabulowanych 33 Tal. wraz z prowizya, wzywaią się, aby w terminie na dzień 30. Grudnia r.b. przed Ur. mittage 10 Uhr in unferm Instructiones Knebel Assessorem Sadu Ziemiań-Immer über bie Ginwilligung in ben skiego o godzinie totéy przed poludniem w naszév izbie instrukcyinér wyznaczonym, względem przybicia. albo osobiście lub też przez prawem dozwolonego pełnomocnika, na którego im się kommissarze sprawiedliwości Vogel, Rafalski i Schoepke przedstawaią, deklarowali się, inaczéy bowiem przybicie udzielone będzie, i po złożeniu summy kupna wymazanie zaintabulowanych preten. syi bez złożenia nawet dokumentów względem spadaiących nastąpi.

Rydgoszcz, d. 5. Sierpnia 1834. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

here o Chapanell and Longs it in No. 200 Chapanelles

Machfiehende Poittalcitation.

Derfonen:

1) ber Burger Bertraugott Samuel Remus aus Liffa, welcher fich vor 24 Jahren von dort entfernt hat, und nach Polen gegangen fenn foll,

Undreas Franke aus Micheln, welder fich im Jahre 1806 nach Pos fen begeben hat und feitbem ber=

fchollen ift,

3) Loreng Priemel, welcher fich vor 24 Jahren von Scharne entfernt hat,

4) ber Brauergefelle Johann Chriftoph Beiß aus Rohrsborff, welcher vor 21 Jahren bon bier auf die Wans

berfchaft gegangen ift,

jo wie beren etwanige unbefannte Erben ober Erbberechtigte werden hierburch auf= geforbert, von ihrem Leben und Aufents halt unverzüglich und fpateftens in bem auf den 20. Februar 1835 bor bem Deputirten herrn Referendarius Damfe Pormittage um 9 Uhr in unferm Ges richtelofale hiefelbft anberaumten Zermine Rachricht zu geben und weitere Anweisung ju gewärtigen, widrigenfalls fie für toot erflart und ihr nachgelaffenes Bermogen ihren nachften Bermandten ober bem Fiefus ausgeantwortet werben wirb.

Frauftadt, ben 17. April 1834. Ronigl. Preuß, Landgericht,

Zapozew edyktalny. Następuiące osoby:

1) Obywatel Vertraugott Samuel Remus z Leszna, który przed 24 laty ztamtąd się oddalił i do Polski przeyść miał;

2) Andrzey Franke z Niechłodu, który w roku 1806. do Poznania się udał i od tego czasu zni-

knal,

3) Wawrzyn Priemel, który się przed 24 laty z Potrzebowa

(Scharne) oddalił, i

4) mielcarek Jan Krysztof Weiss z Osowysieni, który przed 21 laty tu ztąd na wędrówkę poszedł, iako też ich niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy wzywaią się ninieyszém, aby o ich życiu i pobyciu niezwłocznie a naypóźniey dnia 20. Lutego 1835. roku o godzinie 9. przed południem przed Deputowanym Ur. Damke Referendaryuszem tu w lokalu naszym sądowym wyznaczonym wiadomość dali i dalszych rozporządzeń w téy mierze oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych uznani będą a maiątek ich pozostały naybliższym ich krewnym lub też skarbowi publicznemu wydanym zostanie.

Wschowa, d. 17. Kwietnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

A MAIS ENTRY & CARLEDON

Den Johann Chris 3) Droflama. ftoph Glasmann aus Filehne, welcher fich noch Ablauf ber in ber Allerhochften Berordnung vom 6. Februar 1831. ibm bestimten vierwochentlichen Frift por ber Ronigl. Regierung nicht gestellt und über fein Ausbleiben nicht entschulbigt hat, forbern wir hiermit auf, in die Preugi= ichen Staaten gurudzukehren fich in bem auf ben 2. December c. Bormittags um II Uhr vor bem herrn Dber-Landes= Berichte-Referendarius Strafburg anberaumten Termin perfonlich ju geftellen und fich wegen feines Austritts aus ben Ronigl. Landen zu verantworten, widris -genfalls er für einen ungehorfamen Un= terthan und vorfatlichen Uebertreter ber Landesherrlichen Berordnung ertlart und bem zufolge auf Confiscation feines gefammten gegenwartigen und gufunfti= gen Bermogens erfannt werben wird.

Schneibemuhl, ben 28. August 1834. Königlich Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gesbracht; daß der Stanislaus von Blocistewski zu Ochla Krotoschiner Kreises und seine Braut Josepha von Wyganowska mittelst Chevertrags vom 8. Juli d. I. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen haben.

Rrotofdin, ben 28. August 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama. Jan Krysztof Glaesmann z Wielenia, który się przed upłynieniem Naywyższem urządzeniem z dnia 6. Lutego 1831 r. postanowionego czterotygodniowego czasu przed Królewską Regencyą niestawił i z niestawienictwa swego nieusprawiedliwił, wzywa się ninieyszém, aby do kraiu pruskiego powrócił i na wyznaczonym terminie dnia 2. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11. przed Ur. Strassburg Ref. Sadu Nadziemiańskiego osobiście stanawszy, z występu swego z kraiu tuteyszego wytłómaczył się; w przeciwnym bowiem razie za nieposłuszne. go poddanego i rozmyślnego przestępcę urządzeń Panuiącego uznanym bedzie i w skutek tego konfiskacya wszelkiego teraźnieyszego i przy. szłego maiatku iego na rzecz skarbu publicznego zawyrokowaną zostanie. Pila, dnia 28. Sierpnia 1834.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, że W. Stanisław Błociszewski w Ochle, powiecie Krotoszyńskim z swą narzeczoną W. Józefą Wyganowską, na mocy kontraktu przedślubnego z dnia 8. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhaftationspatent. Auf ben Antrag ber Realglaubiger foll bas im Rrotofdiner Rreife belegene, bem Jofeph Calafanty von Rieswiaftoweff und beffen Chefrau gehörige, auf 29,800 Mthlr. 15 Egr. 9 Pf. gefchatte adeliche Gut Brucgtow nebft einer freitigen Forfi= Parcille, die auf 323 Rtbir. 23 Gar. 4 Pf. gewurdigt worden ift, offentlich vertauft werden. 4 45 300 ginsoels

Biergu feht ein peremtorifder Ternin auf ben 10. Februar 1835. fruh um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte= Uffeffor Bembich in unferm Geffions=

Bimmer an.

Raufluftige werben zu biefem Termine mit bem Bemerfen vorgelaben, bag ber Meiftbietenbe, infofern nicht gefetliche Sinderniffe entgegen fteben follten, ben Bufchlag zu gewärtigen hat.

Bu jenem Termine wird auch ber Da= niel Cieglingfi, fur ben eine Forberung auf Brucgtow eingetragen, ba fein Hufe enthalt unbekannt ift, hiermit vorgelaben.

Der neueste Sypothefenschein, Die Tare und die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefehen werden. Rrotofdin, ben 7. Juli 1834.

WIE EHDON ZETW

Ronigt. Preuß. Landgericht.

etwa 10 Jahren abwesenden Biegler Jo- się czyni ninieyszem Janowi Pawlobann Paul Rulig, beffen jetziger Aufent: wi Kulio, ceglarzowi Okolo lat 10 baltbort unbefannt ift, und ber gulegt nieprzytomnemu, w ostatnim czasie Caroline Juftine geborne Brod auf Trens Wiadomy lest, n'ze zona lego Joanna

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzycieli realnych maią bydź dobra Bruczków w powiecie Krotoszyńskim położone, na 29,800 tal. 15 sgr. 9 fen. otaxowane, wraz z ka. walkiem boru spornym, na 323 Tal. 23 sgr. 4 fen. otaxowanego, do Józefa Kalasantego Nieświastowskiego i żony iego należące, publicznie sprzedane. W celu tym wyznaczony jest termin ostateczny na dzień 10. Lutego 1835 zrana o godzinie q. przed Deputowanym Ur. Assess. Zembsch, w sali sessyonalney naszey.

Na tenže termin chęć kupienia maiących z tem nadmieniem zapozywamy, że naywięcey daiący, ieżeli prawne przeszkody tém sprzeciwiać się niebędą, przysądzenie onych spodziewać się może.

Oraz zapozywa się na ten termin Daniel Ciesliński, dla którego summa na Bruczkowie zaintabulowana, któ. rego pobyt niewiadomy.

Naymowszy wykaz hypoteczny, taxa i warunki przedaży w Registratu. rze naszey przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn, dnia 7. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

6) Boittal Citation. Dem feit Zapozew edyktalny. Wiadomo in Lubol, bei Pinne wohnte, wird befannt "W Lieboszu pod Priewami bawiące gemacht, daß feine Chefran Johanne mu, Morego pobyt terazniejszy nienung ber Ehe wegen bollicher Verlassung gegen ihn geklagt hat, und wir einen Termin zur Instruction ber Sache auf ben 31. October c. Vormittags um 10 Uhr vor dem herrn Referendarius Molkow in unserm Partheien = Zimmer hierselbst anberaumt haben.

ACTORIST CONTRICTOR STATES OF SERVICE

Der Ziegler Johann Paul Kulitz wird angewiesen, sich im Termine personlich oder durch einen Bevollmächtigten, wozu wir die hlesigen Justiz-Commissarien Mallow und Wolny in Vorschlag bringen, zu gestellen und die Klage zu beautworten, widrigenfalls die She in contumaciam getrennt, und er für den allein schuldigen Theil erachtet werden wird.

Meferit, ben 16. Juni 1834.

THE PERCENTAGE OF LEW TERMINE

Ronigl. Preng. Landgericht.

Karolina Justyna z Broków, z przyczyny złośliwego iéy opuszczenia, na rozłączenie małżeństwa naprzeciwko niemu skarzyła, i że do instrukcyi sprawy termin na dzień 31. Października r.b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Molkow Referendaryuszem w sali naszéy sądowey naznaczonym został.

Zalecamy ceglaroowi Janowi Pawłowi Kulic, aby się osobiście lub przez pełnomocników, na których mu Ur. Mallow i Wolnego kommissarzy sprawiedliwości tuteyszych podaiemy, stawił i na zaniesioną skargę odpowiedział, inaczey małżeństwo za rozłączone uznane, a on za iedynie winną stronę zaocznie uważanym będzie.

Międzyrzecz, d. 16. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum diffentlichen Berkaufe des den Wamernn Czaplickschen Erben zugehörigen zu Dupin unter Nro. 33. belegenen Hauses nehlt einer Niewe und einer Wiese, welches zusammen auf 245 Athle. gerichtlich abzeschäht worden, einen Termin auf den 30. Dez em ber e. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslocale anberaumt, zu welchem wir die besitssähigen Käuser hiermit einladen.

Bugleich merben bie unbefannten Pratendenten mit der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren etwani-

Pateni subhastacyjny. W zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży drogą
konieczney subhastacyi domu sukcessorom Wawrzyna Czaplickiego
przynależącego w Dupinie pod Nro.
33. położonego wraz iedną niwą i
iedną łąką, który w ogólności na
245 Tal. sądownie otaxowany został,
na dzień 30. Grudnia r. b. o godzinie gtey w lokalu urzędowania
naszego, na który zdolność maiących
kupców ninieyszem wzywamy.

Zarazem zapozywaią się nieznaio-

gen Realaupruchen auf bas Grundfind wurden prailudirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt merben. Die Tare fann zu jeber fchicflichen Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden. lefecten, Sie gircht in unger Sabrifet eine

Raivicg, ben 7. September 1834.

offer our expension and grant for their

geffiegelten Gleebe zu ben befannten villigen Winter 1834/35. foll ber Brennholz-Be- my ma być drzewo na opat Król. Nabarf für bas Ronigl. Dber = Prafidium, czelnego Prezydyi, Krol. Regencyi,

ber & Bormittage no Uhr im Konig- Do wypuszczenia drogą licytacyi lichen Regierunge-Gebaube vor bem Un= terzeichneten ber Zernihr angefegt, ju welchem Bietungeluftige ju erfcheinen, und ihr Gebot abzugeben, hiermit auf= geforbert werben. deiel nadalogate Inglar

Der Bufchlag wird unter Borbehalt der Benehmigung ber Koniglichen Regie= rung ertheilt, und fonnen bie Licitationes. Przyderzenie z zastrzegeniem ze-Bedingungen gu jeder Zeit bei bem Un= terzeichneten eingesehen werben.

Pofen, ben 24. September 1834. petde, Regierunge = Sefretair.

mi pretendenci z tém ostrzeżeniem, że niestawaiący z mianemi do gruntu pretensyami rzeczownemi prekludowani i wieczne im z tego względu milczenie nakazanem będzie.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze przeyrzaną być może. Rawicz, dnia 7. Września 1834. Ronigl. Preus. Friedensgericht. Krol, Pruski Sad Pokoju.

Arthur nach ber, ihr ben der Webe 8) Betanntmachung. Für ben Obwieszczenie. Na przeciąg zi-Die Königl. Regierung, bas Ronigl. Con= Krol. Konsystorza i Kolegium szkólfistorium und Schul-Collegium, mit uns nego potrzebne, w ilości około sta geführ 150 Maftern, Ellern, incl. 115, pieciudziesiąt sążni, łącząc w to 15 Rlaftern fetten Riehnenholzes, im Wege sazni drzewa smolnego sosnowego der Entreprise beschafft, und die Liefes na luczywo do podpalki zdatnego, rung bem Mindestforbernben überlaffen w drodze entrepryzy dostawione, werben. dostawa zaś naymniey żądaiącemu Bur Licitation ift auf ben 8. Deto- być wypuszczoną.

dostawy téy na dzień 8go Październikar. b. przed południem o godzinie 10. w Król. gmachu regencyinym przed niżey podpisanym termin wyżnacza się, do czego maiący chęć i uzdatnienie licytanci wzywaią się ninieyszém.

zwolenia Król Regencyi udzielonem być ma. Warunki licytacyi w každym czasie u podpisanego mogą być przeyrzanemi.

Poznań, dnia 24. Września 1834. Petzcke, Sekretarz Regencyi.

9) Die Lyoner Gold = und Gilber = Manufactur von Collani & Muller in Berlin neue Commandanten = Str. No. 37.7 empfiehlt fich einem achtbaren Militair und Civit mit allen Urten Golde und Gilber Stidereien, Epaulete, Portd'o peed, Cordones Gecarpen, Treffen w., in Geht als auch acht platirt und mit Unfertigung aller in Diefe Fabritate einschlagende Gegenstände, fo wie auch mit Lieferung fammtlicher Militair- und Givil-Effecten, die nicht in unfer Fabrifat einfcblagen, aus ben vorzüglichften und reellften Fabrifen gu ben billigften Preifen.

Befondere empfiehlt fie fich auch ben geehrten herren Steuer = und Polis geibeamten mit ihren anerkannt fcbonen Epainlets mit reich vergierten Cantillen. Rrangen nach ber ihr von ber Beborde gefiegelten Probe zu den befannten billigen Preisen ; fo wie auch mit ben zu tragen genehmigten Epaulete mit maffiven Donben. Diese Monde haben nur allein burch bie von ber Manufactur angefertigten Stange gang bie Form und Achnlichkeit ber Cantillen-Rrange, find reich vergiert und fart vergoldet und entsprechen gewiß jeder Anforderunge

Die Preise von Spaulets mit Diesen massiven Monden find: and immerafig

für T Paar für Steuerbeamte mit Sternen ling ,na 5 Mthir, 200 Sgr.

- paar opnioms swearbohne Sterne II ni Bolleding al 5 Mthir. von Sgr.
- 1 Page | Polizeibeamte mit Abler is g den . 1906 Ather 10 Sgr. there we decide entropy decisione,
- 10) Im Rupkeschen hause Markt Do. 43. ift noch eine Wohnung, 2 Treppen boch, mit einer Stube und Alfoven nach bem Martte, einer Stube und Alfoven nach bem hofe zu gelegen, nebfe Ruche, Berfchlag und Rammer, auch ein Pferbestall, vom i. f. M. ab, durch mich zu vermiethenge vonad-Gegenmainen undit moinbu Pofere, ben 29. September ir834, Ballon Caffner, Abminiftrafor, 25
- rock hem Birtung binfi 30 30 erfeneinen, ogedelnie in wie et, gurroliuregen 11) Mittwoch ben I. Detaber wird in St. Dominga im Dominitschen Garten Burfiball fatt finden, wogu hiermit ergebenft eingeladen wird. Der Builling wird unter Beibeholf obes i undafnleuie liegener waywaig

ber Denehmigung ber Keneglichen Argles sigenmiersnem! rang eribett, rab fomen of gottetloness Draydererie z zastrzegeniem ze-Art ingungen zu ieber geit get bem ihre zwolenia Krol Regencyi udzielonene

ter globbeten eingoschen regiben. bei ma. Wagen i liertneyi n ta Sed gom oganica polluisanego mora aye.

imentary way gofen, den 24. September 1834. Pozued, unia 24. Września 1836.

Pelkeke, Deade, Schretara Regencyi. Regierunge-Gefretair